## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

all

Intelligem=Comtoir im Posthause.

NG 64. Dienstag, den 16. Marz 1841.

## Ungekommene Fremde vom 13. Mårz.

Die Hrn. Rauft. Wendland aus Steftin und Gohl aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Hr. Graf Radolinski, Königl. Kammerherr, aus Borzezicki, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Gutsb. Graf v. Awilecki aus Kwilez, v. Mislęcki aus Karne und v. Mlicki aus Kofitnica, I. im Hotel de Saxe; Hr. Gutsb. v. Sobeski aus Lubowo, Hr. Pactik. Dobrzycki aus Obiezierze, die Hrn. Pachter Molinski aus Czerleyno, Jaszelski aus Zembowo, Jackel aus Jeziorki und v. Brzeski aus Demblowo, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gaskwirth Kospowski aus Samter, I. im Hotel de Pologne; Hr. Gutsb. v. Goskwirth Kospowski aus Samter, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Maurermeister Woltersdorf aus Lista, Hr. Kaufm. Hoff aus Krotochin, I. im Eichkranz; die Hrn. Gutsb. v. Baranowski aus Marszewo u. v. Białskowski aus Pierzchno, I. im Hôtel de Hambourg.

Dom 14. Mår3.

Die Hrn. Guteb. Eraf v. Žoltoweft aus Ujazo, v. Zakrzewekt aus Mizzczyno, v. Žoltowekt aus Kasinowo und v. Chlapowekt aus Vonikowo, Hr. Partik.
Borg aus Dolzig, I. im Hotel de Saxe; Hr. Dekan Kulczewicz aus Słupi, Hr.
Probst Szymanskt aus Moschin, die Herren Guteb. v. Wilkonskt aus Turostowo, v. Jaraczewekt aus Ruchocino und p. Lubomeck aus Tupadin, I. im Hotel de Cracovie; Hr. Forst-Abministr. Toporowekt aus Lussowit, Hr. Panoramabestzer
Kircher aus Hunschl, I. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Žoltowski aus Iarogniewice, v. Jaraczewekt aus Leipe und v. Szczawinski aus Zakowo, I. in der gold. Gans; Hr. Pachter Wagrowiecki aus Szczysnik, Hr. Inspektor Galewekt aus Farochn, Hr. Kausm. Heppner aus Schrimm, I. in den drei Sternen; Hr. Wollssortirer Wagner aus Berlin, Hr. Pachter Stirecki aus Kotlin, die Herren Guteb.
Lukasiewicz aus Bnin and v. Ziellnski aus Farostawiec, I. im Hotel de Berlin;

fr. Dachter Balber aus Santompel, fr. Raufm. Danziger aus Bongrowit, I. im Gidfrang; bie frn. Kauft. Lewy aus Samoczon und Turf aus Brefden u. Burft aus Milodiam, fr. Lederhandler Cronheim aus Rurnif, die gen. Sandelel, Cobn und Glogauer aus Fordon, I. im Eichborn; Br. Muhlenbefiger Schwandfe aus Narotfi = Muble, Gr. Guteb. v. Rowinefi and Swiniary, I. im fcmargen Abler : Die Brn. Guteb. v. Mofzegenefi aus Stempuchowo, v. Korntowell aus Strzalfowo, v. Gogimiereft aus Rolbrab und v. Blocifjeweff aus Rogowo, Sr. Kaufmann Roft aus Brefchen, I. im Hotel de Paris; fr. Kaufm. Jerguflewicz aus Samter, Sr. Papierfabrifant Beiffer aus Chodziefen, Sr. Affeffor v. Waltoweli und Sr. Probft Budgynöfi aus But, fr. Guteb. Kruger aus Witfowfo, I, im Hotel de Pologne; Die herren Raufl. Rrufchky aus Berlin und Lutz aus Pforzheim, I. im Hotel de Rome; Br. Fabrifont Schulz aus Meuftadt, I. im beutschen Saufe; Die herren Guteb. v. Modlinefi aus Gorojdowo und v. Krajgydi aus Malczewo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. herrmann aus Dbromge, fr. Pachter hartung aus Labnignet, I. im golbenen Lowen; Sr. Guteb. Rliegoromefi aus Bielnif, I. in ber goldenen Rugel.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober : Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Opatow im Kreise Schildberg, landschaftlich abgeschätzt auf 99,687 Athlr. 27 sgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. August 1841. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsesselle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, als:

- 1) ber Kammerherr, Reichograf Joachim Mexander Caffmir v. Malkahn,
- 2) die Sophia Charlotte v. Dojanos i

werben hierzu öffentlich vorgelaben. Pofen, ben 29. Dezbr. 1840. Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Opatów, w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 99,687 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle taxy, mągącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- 1) Szambelan Hrabia Joachim Alexander Kazimierz Maltzahn,
- 2) Zofia Charlotta Bojanowska, zapozywaią się ninieyszém publicznie, Poznań, dnia 29. Grudnia 1840.

2) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht I. Abthei= lung zu Pofen.

Die zur Konkursmaffe bes Schatz-Direktors Marcus Bincent v. Churielewski gehörigen, im Dborniker Kreise hiesigen Departements belegenen beiben

Guter, und zwar:

1) das abliche Mittergut Minino, lands schaftlich abgeschätzt auf 20,094 Mthlr. 1 fgr. 7 pf., in Worten: Zwanzigtausend vier und neunzig Thater einen Silbergroschen sieben Pfennige;

II) bas abliche Gut Halb-Ninino, auch Mininko genannt, gerichtlich absgeschätzt auf 5927 Athlie. 6 fgr. 5 pf., in Worten: Fünftausend Neunhundert sieben und zwanzig Thaler sechs Silbergroschen fünf Ofennige

zufolge ber nebst Hypothetenscheinen und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxen sollen in dem am 14. Juni 1841. Vormittage 10 Uhr auf dem Oberlandesgerichte anstehenden Termine subhastirt werden.

Jugleich werden die ihrem Leben und Anfenthalt nach unbekannten Real=3n=tereffenten, und zwar in Ansehung des Nitterguts Ninino:

a) Josephine Wilhelmine,

b) Francisca Johanne Antonie,

c) Mariane Antonie Julie, Geschwister v. Chmiclewefi, fo wie

Sprzedaż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. w Poznaniu,

Dobra obydwa do massy konkursowéy Markusa Wincentego Chmielewskiego Dyrektora Skarbu należące, w powiecie Obornickim, Departamencie tuteyszym położone, iako to:

- dobra szlacheckie Ninino, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 20,094 Tal. 1 sgr. 7 fen., wyraźnie: dwadzieścia tysięcy dziewięcdziesiąt i cztery Talary ieden srebrny grosz siedm fenigów,
- II) dobra szlacheckie Pół-Ninino, także i Nininko nazwane, sądownie oszacowane na 5927 Tał. 6 sgr. 5 fen., wyraźnie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i siedm Talarów sześć srebrnych groszy pięć fenigów,

wedle tax, mogących być przeyrzanych wraz z wykazami hypotecznemi i warunkami w Registraturze, maią być w terminie na dzień 14. Czerwca 1841 zrana o godzinie 10téy w Głównym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym sprzedane

Zapozywaią się zarazem interessenci realni z życia i pobytu niewiadomi, a mianowicie co do dóbr szlacheckich Ninina:

a) Józefa Wilhelmina,

b) Franciszka Joanna Antonina,

c) Maryanna Antonina Julia, rodzeństwo Chmielewscy, iako téż: ber Johann v. Chmielewski und ber Frang v. Skarzynékki, und in Ansehung bes ablichen Guts Salb= Mining (Nininko):

der Clias v. Woropansti, der Joseph Otto v. Lipsti, die Sophia Brennessel geb. v. Lipsta, die Beatrix v. Lipsta geb. v. Chmies lewsta, der General Johann v. Lipsti,

der Pachter Franz Brennessel, die Elisabeth v. Zaledka geb. v. Kasie nowoka,

der Pachter Johann Krnger, der Lieutenant Joseph v. Lipski, der Kammerprafident G. v. Reller,

biermit bffentlich vorgelaben.

Auch werden alle unbekannten Realspratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Practusion spatestens in dies sem Termine zu melben.

Pofen, ben 31. Oftober 1840.

Jan Chmielewski i Franciszek Skarzyński, a co do dóbr szlacheckich Pół-Ninina (Nininka):

Eliasz Woropański, Józef Otto Lipski, Zofia z Lipskich Brennessel, Beatryxa z Chmielewskich Lipska,

Jenerał Jan Lipski, dzierzawca Franciszek Brennessel, Elżbieta z Kąsinowskich Zaleska,

dzierzawca Jan Kryger, Porucznik Józef Lipski, Prezes Kamery G. Keller, ninieyszém publicznie.

Wzywaią się także wszyscy nieznaiomi pretendenci realni, ażeby się naypóźniey w terminie oznaczonym pod uniknieniem prekluzyi, zgłosili,

Poznań, dnia 31. Paźdz. 1840.

3) Poittalcitation. Folgende Ber-

1) Johann Friedrich Beutler aus Dos biefzewo, ber zulegt im J. 1805 zu Nordhausen als Apothefergebulfe conditionirt hat;

2) Johann Traugott Gutermain aus Filehne, ber im Jahre 1818 von Linkau aus als Papiermachergeselle auf die Wanderschaft sich begeben;

3) ber Postillon Michael hente aus Ludwigsborff, ber zulegt 1796 gu Lauenburg sich aufgehalten;

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby zapodziane, iako to:

- 1) Jan Fryderyk Beutler z Dobieszewa, który na ostatku w roku 1805. był aptekarczykiem w Nordhausen;
- 2) Jan Traugott Guetermann z Wielunia, który w roku 1818. iako papiernik udał się z Linkau na wędrówkę;
- 3) Pocztarek Michał Henke z Ludwigsdorff, który na ostatku w roku 1796. przebywał w Lauenburgu;

4) Samuel Wilhelm Schwandt aus Filehne, welcher im Jahre 1803 auf ber Wanderschaft im Defterreichischen sich aufgehalten;

5) ber Schuhmachergeselle Joseph Wolff aus Barein, der 1812 in Pafosé in Arbeit gestanden, und bort zum polnischen Militair ausgehoben wor-

ben senn soll;

6) die Gebrüder Lorenz Roch und Balentin Mila aus Inowraciaw, von benen Lorenz Roch 1813 zum Militair ausgehoben worden seyn soll, während Valentin 1820 sich in Warschau aushielt;

7) ber Schuhmachergefell Thomas Wyfzfowsfi aus Nafel, welcher sich
im Jahre 1824 von Polnisch Erone
aus in die Fremde begeben;

8) Boyciech Strzyzineki, welcher sich 1811 von Wagrowiec ans auf die Wanderschaft nach Polen begeben;

9) die Anna Marianne Rufzsiewicz, welche sich im Jahre 1809 aus Polnisch Erone wegbegeben;

10) die Geschwister Anna und Johann Malzahn, welche sich 1807 von Sucholowfo (Inowraclawer Kreis) heinlich entfernt haben;

11) Johann Carl Schlieper aus Bieges bzin (Kreis Wirfig), welcher fich nach bem Jahre 1810 von ba ents

fernt hat;
12) die seit 40 Jahren verschollene Barsbara geb. Walewska, verehelichte v. Ibychikowska I. voto v. Zulicka, über beren Aufenthalt und Alter sich nichts hat ermitteln lassen;

4) Samuel Wilhelm Schwandt z Wielunia, który w roku 1803. wędruiąc przebywał w Austryi;

5) Józef Wolff, szewczyk z Barcina, który pracuiąc w Pakości był wziętym ztamtąd w roku 1812. do woyska polskiego;

6) Wawrzyniec Roch i Walenty bracia Miła z Inowrocławia, z których Wawrzyniec Roch w ra 1813. był wziętym do woyska, a Walenty przebywał w roku 1820. w Warszawie;

7) Tomasz Wyszkowski z Nakła, który w roku 1824. z Korono-

wa poszedł w świat;

8) Woyciech Strzyziński, który w roku 1811. udał się z Wągrówca na wędrówkę do Polski;

 Anna Maryanna Ruszkiewiczowa, która w roku 1809. oddaliła

się z Koronowa;

10) Anna i Jan rodzeństwo Malzahnowie, którzy w roku 1807. oddalili się potaiemnie z Suchołówka powiatu Inowrocławskiego;

dzia powiatu Wyrzyskiego, który już po roku 1810. oddalił

się ztamtąd;

12) znikła od lat 40 Barbara z Walewskich, pierwszego ślubu Zalicka, ostatniego Zbychikowska, którey pobytu ani wieku wyśledzić nie było można;

13) bie unverehel. Theodoffa Pawlows Bea, welche fich um das Jahr 1816 von Bromberg nach Polen begeben.

14) ber Mullergesell Johann Pusch aus Sophienthal, welcher im J. 1818 nach Polen in die Fremde gegangen;

modo ihre Erben und Erbnehmer, werben hierdurch aufgefordert, uns von iherem Leben und Aufenthalt sofort Machericht zu geben, oder in dem am öten October 1841, Bormittags 9 Uhr, vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Usessfor Pietzter anderaumten Termine perstdulch oder durch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien, Justicklagen werden, sich zu melden, widrizgenschlich Schöpfe und Schulz II. vorgezichlagen werden, sich zu melden, widrizgensalls sie für todt erklärt und ihr Bermögen ihren nächsten legitimirten Erben und Erbnehmern verabsolgt werden wird.

Bromberg, ben 17. Oftober 1840.

Ronigl. Ober : Landesgericht.

4) Bekanntmachung. Der praftische Arzt und Doftor der Med. Sigismund Gottheil zu Pinne und bessen Spegattin Amalie geborne Wollmann, haben vor ihrer ehelichen Verbindung mittelst gerichtlichen Vertrages vom isten Oftober 1840 in ihrer She die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Samter, ben 24. Februar 1841. Ronigl. Land und Stadtgericht.

13) Teodozya Pawłowska, panna, która około roku 1816. udała się z Bydgoszczy do Polski;

phienthal, który w roku 1818, udał się na wędrówkę do Polski;

teraz ich sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszém, ażeby nam o swém życiu i pobycie natychmiast dali wiadomość, lub téż zgłosili sie w terminie na dzień 6. Października 1841, zrana o godzinie gtéy przed Ur. Pietzker Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście albo przez pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Schoepke i Schultza II., w razie przeciwnym gdyż ieżeli ani wiadomości nie dadzą, ani się téż nie zgłoszą, będą uznańi za umarłych, a ich maiątek wydany zostanie naybliższym wylegitymowanym ich sukcessorom i spadkobiercom.

Bydgoszcz, d. 17 Paźdz. 1840. Król. Główny gądZiemiański.

Obwieszczenie. Lekarz praktyczny i Doktor medycyny Siegismund Gottheil z Pniew i iego małżonka Amalia z Wollmanów, wyłączyli przed ich zamęściem na mocy sądowego układu z dnia 1. Paździerpika 1840 w małżeństwie swém wspólność maliątku.

Szamotuły, dnia 24. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Die unverehelichte Anna Wilhelmine Rosentreter und ber Anecht Johann Kruger aus Gramedorf, haben mittelst Shewertrages vom 18. December pr. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 27. Februar 1841. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Anna Wilhelmine Rosentreter i Jan Krüger parobek z Komorowa, kontraktem przedślubnym z dnia 18go Grudnia r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno, dnia 27. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Der Abraham Eger Rawicz und bie Wittwe Hanne Rothholz von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 18. d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 1. Marg 1841. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Abram Eger z Rawicza i wdowa Hanne Rothholz tu z mieysca, kontraktem przedślubnym z dnia 18. t. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogožno, dnia 1. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Suter-Berkauf. Das abeliche Sut Stargan Wongrowiger Kreises, ist mit ben Inventarien aus freier hand so-gleich zu verkaufen.

Johann v. Martiewicz.

Predaż dóbr. Wieś szlachecka Starężyn w powiecie Wągrowieckim, wraz z inwentarzami, z wolney ręki iest do sprzedania.

Jan Markiewcz.

Bie sehr Lebensversicherungen Jedem, (er sei reich oder unbemittelt) anzuempfehlen sind, lehr die tägliche Erfahrung. Der Kamilienvater ohne Vermögen,
der den Seinigen nach seinem Tode ein sorgenfreieres Leben sichern will, der Begüterte, welcher seinen Wohlstand seiner Familie zu bewahren wünscht; der Geschäftsmann, welcher sein angelegtes Kapital gegen Wechselfälle des Schicksals
schützen will, um unvermeibliche Ausgaben zu decken, Auseinandersetzungen möglich zu machen, ohne daß das Stamm-Vermögen anzugreisen nothig wäre; derzenige endlich, der eble Zwecke, milbe Anstalten u. s. w. zu befördern beabsichtigt,
ohne seinen Näherstehenden vielleicht unangenehme Ausgaben aufzuerlegen, für sie
alle bietet die Versicherung des eigenen Lebens oder das Leben eines Andern das
zwecknäßigste, leichteste und sicherste Auskunftsmittel. Da die Leipziger LebensVersicherungs-Gesellschaft auf Oeffentlichkeit und Gegenseitigkeit gegründet ist, so
gehören die entbehrlichen Ueberschüsse den sämmtlich lebenslänglich Versicherten,

wodurch die ohnehin mäßigen Beiträge bebeutend vermindert werden. — Eine Ersfparniß von 6 Pfen. täglich reicht bei einem Alter von 30 Jahren hin, um ein Kappital von mehr als 300 Athlr. auf Lebenszeit versichern zu konnen. Zu jeder weistern Auskunft, unentgeldlicher Austheilung der Statuten und Aufnahme von Berssicherungs-Anträgen empfieht sich A. Junker, Wasserftr. No. 24.,

Haupt-Agent ber Ronigl. Gachf. conceff. Lebensversicherungs-

9) Bei J. C. Zupanski in Vosen ift zu haben: bas kleine Universum fur Erde, Lander- und Bolkerkunde. Preis fur die 12 Stahlstiche sammt bem Texte bereits elegant geheftet nur 7½ fgr.

10) Die vollkommensten Zangen zum Zeichnen und Sortiren ber Schaafe mit Buchstaben und Rummern an ben Ohren verfertigt herr August Klug in Posen sub Nr. 6 auf der Breslauerstr. wohnhaft, welche ich daher ben herren Schäfereis bestiern bestens empfehlen kann. Ignah von Lipski.

- 11) Teatr lubowniczy w Poznaniu. Za pozwoleniem Zwierzchności Towarzystwo lubowników sztuki dramatycznéy celem wzmożenia,
  stałego dechodu, zbierającego się obecnie w W. X. Poznańskiém na dobro
  kształcącey się tak w przemysłowym iak i naukowym zawodzie młodzieży
  kraiowey, postanowiło przedstawić na dniu 19. m. b. dwie komedye polskie w Poznaniu. Spodziewać się należy, że Szanowna Publiczność ze
  względu na cel ten ważny i dobroczynny chęci Towarzystwa iak nayusilnieży wesprze. Bilety na sprzedaż oddane będą księgarniom Poznańskim.
  Cena 1go mieysca 2 Tal., resztę afiszę ogłoszą. Poznań, d. 12. Marca 1841.
- 12) Ogłoszenie nagród na hodowanie głogu zajęczego. Podpisane Towarzystwo zważywszy korzyści, iakie przynosi obsadzanie pól i dróg głogiem zajęczym, tak mało u nas ieszcze upowszechnione, postanowiło przez nagrody zachęcić ogrodowych do zakładania szkółek takiego głogu. Na ten cel wyznaczyło fundusz roczny talarów 40, z którego ogrodowi, co więcey 5000 flanców uchoduią dostaną nagrody talarów 10; ci zaś, którzy dwa razy tyle okażą, odbierą talarów 20. Ogrodowi uhiegaiący się o nagrody, muszą przez władzę mieyscową mieć poświadczoną ilość wychodowanych flanców, i zgłaszać się mogą w Poznaniu do Sekretarza Towarzystwa W. Libelta (rynek Nr. 19); w Gnieźnie do W. Syndyka Chudoręckiego, w Bydgoszczy do Prezesa Towarzystwa W. Maxymiliana Moszczeńskiego. Gnieżno, dnia 15. Lutego 1841.